# Breslauer

außerhalb pro Quartal incl. Porto 6 Mart 50 Bf. - Jufertionsgebuhr fur ben Raum einer fechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Expedition: herrenftraße Ar. 20. Außerbem übernehmen alle Boft-Anftalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint.

Abend = Ausgabe.

Nennundfünfzigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Freitag, den 4. Januar 1878.

### Breslauer Börse vom 4. Januar.

(Soluß=Courfe.) Pofener Credit-Pfandbriese 94, 40 bez. u. Br., do. ältere—, —. Schles. Pfandbriese a 1000 Thr. 85, 25 Glo. Schles. Rentenbriese 95, 90 Br. Oberichsessische 3½ proc. Eisenbahn-Prior. 84, 75 bez. u. Br., do. 4proc. A. 91, 50 Glo., do., 4½ proc. F. 100, 60 Br. Breslau-Schweidnitz-Freiburger 4proc. 90, 50 bez., do. 4½ proc. 95, 75 Glo., do. alte 59, 25 Glo. Oberschlessische Littr. A., C., D. und E. 118, 25 bez. u. Br. Rechte-Oberslster-Bahn 91, hez. do., Grammalking 103 hez. do., 4½ proc. Rrior, Actien 98, 15—05 ichleniche Littr. A., C., D. und E. 118, 25 bez. u. Br. Rechte-Ober-Ufer-Bahn 91 bez., do. Stamm-Krior. 103 bez., do. 4½ proc. Prior.-Actien 98, 15—05 bez. u. Gld. Lombarden —, —. Defterr. Goldrente 62, 65 Gld. Defterr. Silberrente 55, 75 bez. Defterr. 1860er Loofe 103, 75 Gld. Poln. Liquid.-Bfandbriefe 54 bez. u. Gld. Rumänen 18—17, 50 bez. u. Gld. Defterr. Credit-Actien 348 Gld. Schlesischer Bankverein 78, 75 bez. Breslauer Discontobank 58 bez. u. Br. Breslauer Wechzlerbank 70, 50 Br. Schles. Boden-Credit 4½ proc. 93 bez. Oberschlesische Eisenbahn-Bedarf —. Rramsta—, —. Laurahütte 65, 50 Br. Donnersmarkhütte —, —. Defterr. Bankverein 18, 75—25 bez. u. Gld. Russ. Banknoten 202—1, 50 bez. u. Gld. Linke -, -.

Mad. Borfe. 1 Uhr - Min .: Lombarden pr. ult. —. Franzosen pr. ult. 429 Br. Desterr. Credit-Actien pr. ult. 346 bez. Desterr. Goldrente pr. ult. 621/2 Gld. Laurabutte pr. ult. 165½ bez. Desterr. Silberrente pr. ult. —. Oberschlesische Stamm-Actien pr. ult. 118¾ bez. Galizier pr. ult. —, —. Rechte-Obersulfer-Stamm-Actien pr. ult. 91 bez.

Umfat lebhaft.

Breslau, 4. Januar. Preise ber Cerealien. Festsetzung ber städtischen Martt-Deputation pr. 200 Bollpfo. = 100 Rilogr.

| 1a) were                                                 | HILLEGER                   |                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| pochfter niedrigster                                     | höchster niedrigst.        | höchster niedrigst.                       |
| Beizen, weißer 20 20 19 90<br>Beizen, gelber 19 30 19 00 | 21 00 20 50<br>20 00 19 80 | 19 20 17 90<br>18 80 17 70                |
| Roggen, 14 10 13 20 Gerfte 16 30 15 60                   | 13 00 12 70<br>15 10 14 60 | 12 50 12 00<br>14 30 13 50<br>12 10 11 70 |
| Safer, 13 70 13 30<br>Erbien 17 50 16 60                 | 13 00 12 50<br>16 10 15 10 | 14 70 14 —                                |

Rotirungen ber bon ber Sandelskammer ernannten Commission jur Feststellung ber Marttpreise bon Raps und Rubsen.

| 45r. 200 2                        | feine = | mittle                     | ord. Waare.  |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 90                                | 18      | 34 18                      | 8 %          |
| Яаря 31                           |         | 28 —<br>27 —               | 25 —<br>23 — |
| Winter=Rübsen 30 Sommer=Rübsen 29 | 4       | 25 50                      | 22 —         |
| Dotter 25                         |         | 22 <u>-</u><br>23 <u>-</u> | 19 —         |
| Schlaglein 25                     |         |                            |              |

beste 2,50-3,50 Mart, geringere 2,00-2,20 Mart,

ver Neuscheffel (75 Bfd. Brutto) beste 1,25—1,75 Mt., geringere 1,00—1,10 Mt per Liter 0.03-0,05 Mark.

Breslau, 4. Januar. [Amtlicher Producten=Borfen=Bericht. Rleefaat, rothe rubig, ordinare 30-35 Mark, mittle 38-42 Mark, feine 45-48 Mart, hochseine 50-52 Mart, pr. 50 Kilogr. - Kleesaat, weiß unverändert, ordinare 36-42 Mart, mittle 46-52 Mart, feine 56-62 Mart hochfeine 66-72 Mark pr. 50 Kilogr.

Roagen (pr. 1000 Kiloar.) still, get. - Etr., pr. Januar 131,50 Mar Br., Januar-Februar 131,50 Mart Br., April-Mai 135,50 Mart bezahl

und Br., Mai-Juni —, Juni-Juli —. Beizen (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat 196 Mark Br., April-Mai 205 Mark Br.

Gerste (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., per lauf. Monat — Mark. Hafer (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat 121 Mark

Rach sehr fester Eröffnung ermattete die Börse auf Standard-Artitel. Roggen 131, 50 Mark, Weizen 196, 00, Gerste —, "Hafer 121, 00, Raps —, —, Rüböl 70, 50, Spiritus 47, 70.

Borfen - Depefchen.

Berlin, 4. Januar, 11 Uhr 50 Min. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe] Credit - Actien 348, 50. Staatsbahn 426, —. Lombarden 125, —. Rumänen —, —. Laurahütte —, —. Wenig fest. Berlin, 4. Januar, 12 Uhr 25 Min. (W. E. B.) [Anfangs-Courfe.]

Credit-Actien 346, -. 1860er Loofe 104, -. Staatsbahn 424, -. Lombarden 125, —, Rumänen 17, 75. Disconto-Commandit 101, 50. Laurahütte 65, —. Goldrente 62, 50. Ruff. Noten 204, —. Schwack.

Mai 143, —, Mai-Juni 143, —. Ruböl Januar 70, 60, April-Mai 70, 80. Banque ottoman —, —. Italiener 73, 55. Chemins 273, 12. Goldrente Spiritus Januar-Februar 49, 10, April-Mai 51, 40. Petroleum April-Mai 63. Spanier exter. 12%, inter. —, —. Staatsbahn —, —. Lombarden 26, 80. Safer Januar -,

Berlin, 4. Jan. (B. I. B.) [Schluß Courfe.]

|   |                        | Ctite | Depelme. | z unt 40 mm.          |               |        |
|---|------------------------|-------|----------|-----------------------|---------------|--------|
|   | Cours von              |       |          | Cours bom             | 4.            | 3.     |
|   | Defterr. Credit=Actier | 1 3   | 347 50   | Bien furz             | 33            | 168 50 |
|   | Defterr. Staatsbahn.   |       | 426 -    | Wien 2 Monat          | Richt         | 167 50 |
| 1 | Lombarden              |       |          | Warschau 8 Tage       |               | 203 50 |
|   | Schlef. Bantberein     | ä     | 79 50    | Defterr. Noten        | in            | 168 50 |
| 1 | Bresl. Discontobant    |       | 57 50    | Ruff. Noten           | eingetroffen. | 203 50 |
|   | Schlef. Bereinsbant    | ori   | 59 50    | 41/2 % preuß. Unleihe | 033           | 104 —  |
| 1 | Bregl. Wechslerbant    | Tie.  | 68 75    | 31/2% Staatsschuld    | Te            | 93 25  |
|   | Laurahütte             | =     | 65 75    | 1860er Loofe          | =             | 104 90 |
|   |                        |       |          |                       |               |        |

| E. | (H. T. B.) 3t                                                | veite D | epesche. 2 Uhr 40 Min. |               |        |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|--------|---|
|    |                                                              | 1 94 20 | R.=D.=U.=St.=Brior     |               | 1102 5 | 0 |
| 2  | Dastann Gilhannanta 3                                        | 55 80   | Rheinische             | 3             | 102 2  |   |
| ]  | Desterr. Goldrente                                           | 62 40   | Bergisch=Märkische     | Richt         | 69 7   |   |
|    |                                                              | 9 -     | Röln-Mindener          | 0             | 85 -   |   |
| e  | Boln. Lig.=Bfandbr                                           | 54 -    | Galizier               | ng            | 103 -  | _ |
| t, | Rum. Gifenb. Dblig. 3                                        | 17 25   | London lang            | et            | 20 2   | 8 |
|    | Dberschl. Litt. A                                            | 118 50  | Baris turz             | 100           | 81 10  |   |
| ř  | Foln. Lig. Pfjanbbr. Bum. Gifenb. Oblig. Breslau-Freiburger. | 58 90   | Reichsbank             | eingetroffen. | 155 -  |   |
| lt | R.D.=U.=St.=Actien                                           |         | Disconto = Commandit   | -             | 103 -  |   |
| 35 | Davets                                                       |         | Ranlaiha               |               | ,      |   |

Deutice Reichsanleihe Frankfurt a. M., 4. Jan. Mittags. (B. T. B.) [Anfangs. Courfe.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Lombarben -, -. 1860er Loose —. Goldrente —. Galizier —, —.

Samburg, 4. Jan., Mittags. (5. T. B.) [Unfangs-Courfe.]

Sd. Januar-Februar — April-Mai 126 Mark Br. und Go.
Raps (pr. 1000 Kilogr.) gef. — Etr., per lauf. Monat — Mark Br.
Küböl (pr. 100 Kilogr.) feft, gef. — Etr., loco 71 Mark Br., pr.
Zanuar 70,50 Mark Br., Januar-Februar 70,50 Mark Br., Februar-März
70,50 Mark Br., April-Mai 70 Mark Br., Mai-Juni 70,50 Mark Br.
Markoten 26, — Staatsbahn 252, — Lombarden 74, 25. Galizier 214,50.
Union — Rapoleonsd'or 9, 57. Renten 63, — Marknoten — — Goldrente — — Heft.

Annar Dr., Annar-Februar 70,50 Mark Br., Mai-Juni 70,50 Mark Br.

Spiritus (pr. 100 Liter a 100 %) geschäftsloß, gek. — Liter, pr.

Zanuar 47,70 Mark Gd., Januar-Februar 47,70 Mark Gd., April-Wai
50,30 Mark Br.

Zie Börsen-Commission.

Bink ohne Umsat.

Die Börsen-Commission.

Kündigungs-Preise für den 5. Januar.

Deutsche Reichsbank — Angoleonsd'or 9, 56. Kenten 63, — Markoten 207, 25. Staatsbahn 252, 50. Lombarden 74, 50. Galizier 245, 25.

Anglo-Austrian 88, — Napoleonsd'or 9, 56. Kenten 63, — Markoten 207, 25. Staatsbahn 252, 50. Lombarden 74, 50. Galizier 245, 25.

Anglo-Austrian 88, — Napoleonsd'or 9, 56. Kenten 63, — Markoten 207, 25. Staatsbahn 252, 50. Lombarden 74, 50. Galizier 245, 25.

Bougen 131, 50 Mark Weisen 196, 00, Gerste —, —, Hagilier 207, 25. Staatsbahn 252, 50. Lombarden 74, 50. Galizier 245, 25.

Bougen 131, 50 Mark Weisen 196, 00, Gerste —, —, Hagilier 245, 25.

Beutsche Reichsbank —, Annimit, sehr günftig.

Beutsche Reichsbank —, Annimit, sehr günftig.

| ı | wien, 4. Jan. | (20. 2        | ٠. ١٥٠) [ ٥ | glub=Courle.]     |           |         |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| ı | Cours bom     | 4.            | 3.          | Cours bom         | 4.        | 1 3.    |
| ı | Papierrente   | 33            | 62 90       | Anglo             | 33        | 87 25   |
| ١ | Gilberrente   | Nicht         | 66 10       | St.=Efb.=A.=Cert. | 100       | 251 25  |
| ı | Goldrente     |               | -           | Lomb. Eisenb      | deal-     | 74 25   |
| ١ | 1860er Loofe  | =             | 112 10      | London            | in        | 119 75  |
| ١ | 1864er Loofe  | ge            | 136 —       | Galizier          | eingetro  | 243 75  |
| ١ | Creditactien  | gri           | 204 10      | Unionbant         | tra       | 60 50   |
| ١ | Nordwestbahn  | eingetroffen. | 105 —       | Deutsche Reichsb. | ffen.     | 59 25   |
|   | Nordbabn      | 7             | 195 —       | Napoleonsd'or     | i.        | 9 58    |
| , | 04 10 0 O     | OVY L         | 2 1000 00 0 | ON FOR Y L        | 1 9 0/ 00 | 1 =0 00 |

Daris. 3. Jan., Abends. (B. T. B.) [Boulevard.] 3% Rente 72, 30. Beigen (gelber) April-Mai 208, 50, Mai-Juni 209, 50. Roggen April- Reueste Anleibe 1872 108, 27. Türken 9, 20. Reue Egyptier 170, 62.

-. Türkenloofe -. Fest. Paris, 4. Jan. (B. L. B.) [Anfangs-Courfe.] 3% Rente -, -. Reueste Anleihe 1872 -, -. Italiener -, -. Staatsbahn -, -.

(old mireb) 64. Rother Binterweigen 1, 45. Caffee Rio 17%. Sabanna=1 Buder 7%. Getreibefracht 61. Schmals (Marte Bilcor) 8%. Sped (fbort aus Stett in fcreibt, liegt es in ber Abficht, aus ber Maffe ber Bommer-

clear) 6%. Berlin, 4. Jan. (B. T. B.) [Schluß=Bericht.] Cours vom 4. 3. Mibol. Cours bom April-Mai ..... 208 50 71 -Mai=Juni ..... 209 50 Roggen. 139 -Spiritus. Januar ..... Januar-Februar . . April-Mai . . . . . . April-Mai ..... 143 50 Mai=Juni ..... 143 -Safer. Mai=Runi ..... Januar ..... 139 -April: Mai ..... Stettin, 4. Jan. 1 Uhr 15 Min. (B. T. B.) Cours bom Cours bom 4. 3. Beizen. Rüböl. Frühjahr ...... Mai-Juni ..... 211 50 212 50 Spiritus. Roggen. Frühjahr ...... Mai-Juni ..... 142 loco..... 141 50 Nanuar..... Frühiahr .... Betroleum. 13 20 Januar .....

#### Telegraphische Depeschen. (Aus Bolff's Telegr.-Bureau.)

London, 4. Januar. Der "Standard" fchreibt: Das Publifum wird faum überrafcht fein, ju erfahren, bag bie Regierung außer Stande ift, der Unficht beizustimmen, daß feine wesentliche Beranderung in der Situation eingetreten ift. England fonne bei ber erforderlichen Rücksicht auf die eigenen Interessen nicht die Doctrin Ruflands anerkennen, daß die Regelung der Friedensbedingungen

ledialich Sache der Kriegführenden fei.

Bradford, 3. Jan. Seute Abend war ein großes Meeting unter dem Borfit bes Mapors; 3000 Perfonen waren anwesend; es nahm fast einstimmig bie Resolution an, die Regierung aufzuforbern, bie ftricte Reutralität Englands fortzusepen, gegen jede Politit proteffirend, Berfammlung bes Londoner Rathes bes Arbeiterfriedensvereins adop= tirte eine Resolution, welche bie Befriedigung mit Carnarvon's Rebe ausbrückt, und beschloß, in Folge seiner Erklarungen jede Demonstration ju Gunften ber Neutralität ju unterlagen.

# Handel, Industrie 2c.

Pofen, 3. Januar. [Borfenbericht bon Lemin Bermin Gobne.] Better: — Roggen: geschäftslos. Januar 127 nom., Frühjahr 127 nom. Spiritus: matt. Get. 20,000 Liter. Kündigungspreis — Januar 46,90 bez., Februar 47,40-50 bez. und Br., Marz 48,10-20 Gb., April-Dai 49,40 bez., Br. und Gb. — Loco Spiritus obne Jag 46,70 bez.

[Central - Collegiums - Sigung.] Auf Antrag mehrerer Sectionen bat ber Borftand bes landwirthichaftlichen Centralbereins in Breslau be- borf bei Burgftadt: Reuerungen an Birtftublen mit Doppel-Saten-Rabeln Jahressigung bes Central-Collegiums ausfallen zu lassen und an deren Thode & Knoop zu Dresden und Berlin für Joseph Lomlinson in Blad-Stelle eine außerordentliche Situng Des Collegiums fur ben 28. Februar Samt: Ginrichtungen zu Bellenlagern und ben Sangearmen fur Diefelben. und die folgenden Tage anzuberaumen. Die Sigungen finden im Sigungs- - 3. Brand und G. B. b. Nawrodi ju Berlin: Bneumatifches Dintenfaale bes Brobingiallandtages ftatt.

[Pommeriche Mitterichaftliche Privatbant.] Wie man ber "B. B.-3." iden Ritterschaftlichen Bribatbant fo bald als bies nur immer nach Ablauf ber Brufungstermine und mit Genehmigung bes Concursgerichts thunlich

[Bom Roblengeschäft.] Aus Dortmund wird geschrieben: "Um ein meijeres Ginten ber Roblenbreise au perbuten und um Die Betrieberesultate 49 20 ber meiften Bergwertsgefellichaften einigermaßen gunftiger, b. b. weniger ber-51 50 luftbringend zu gestalten, ift man befanntlich in ben betbeiligten Rreifen 51 80 eifrig bemüht, eine allgemeine Reduction ber Forberung anzubahnen. Die Durchsührung einer solchen Maßregel ist unleugbar mit großen Schwierigfeiten verknüpft und der Ersolg bisher steis daran gescheitert, eine so große
Anzahl von Interessenten zu vereinigen. Und doch kann ein bestiedigendes
Anzahl von Interessenten zu vereinigen. Und doch kann ein bestiedigendes
Dallen Flachs. Th. Fritsch 1412 Tschw. Roggen. — Hertham Ind. Refultat unferes Crachtens nur erzielt werden, wenn fammtliche Rieberrbeinisch-Bestfälischen Bechen einem Abkommen beitreten, bas Die tägliche Förderung jeder Beche für Die Dauer des Bertrages bei Bermeidung einer 72 50 Conbentionalftrafe regelt. Mus Amerita, wo die Roblen-Induftrie in abnlichem Niebergange begriffen ift, merben Diefelben Mittel jur Bebung Des Uebelftanbes gemelbet, wie man fie bei uns in Ausficht genommen bat. 47 20 Sammtliche Untbracit = Roblen producirenben Gefellichaften haben in 47 40 einer Berfammlung ju Rem - Dort beschloffen, mit Beginn Diefer 50 30 Jahres die Kohlen - Broduction in der Weise zu beschränken, daß jeder Gesellschaft ein Quotum zugeschrieben und im Falle der Ueberschreitung des Maßes eine Strase von 12/4 Dollar für jede Tonne auferlegt wird. Man ernannte ein Comite, welches jeder Compagnie die Doute gufdreiben und die Details vervollständigen soll- Fast alle Kohlengesellschaften haben mit Rücksicht auf die zu erwartende Wirkung dieses Uebereinkommens die Breife erhobt. - Wie groß auch die Sinderniffe fein mogen, die fich bem Borhaben entgegenstellen, unüberwindlich find fie nicht. Bei geschloffener Bereinigung und festem Billen muß fich eine folche Magregel auch bei uns burchführen laffen. Die Schwierigkeiten liegen in ber Ginigung ber berschiebenen Clemente und ba ließen sich, follten wir meinen, sowohl die geeigneten Bersonlichfeiten, wie die Mittel und Bege finden, um die Coalition gu Stande gu bringen. Die gange Angelegenheit ift für unfern Inbustriebezirt so wichtig, baß jeder Bethetligte nach Kraften bagu beitragen sollte, fie ber Berwirllichung naber gu führen."

[Patent-Anmelbungen.] 3. Brandt & G. B. b. Nawrodi, Civil-Ingenieure und Batentanwalte in Berlin, für Bilbelm Dauner in Salzburg Unwendung bon Rofinen gur Darftellung bon Raffeesurrogaten und Die Art ihrer Cinführung in biefelben. — Johann heinrich Aufberheibe in Raiferslautern und Carl Rury in Köln: Stiefelettenzieher. (Landesrechtlich welche ju einer bewaffneten Intervention fuhren tonnte. Gine heutige patentirt.) - Majert & Co. ju Schlebufch: Beranderungen an bem Bintlerichen Berfahren gur Darftellung bon Schmefelfaureanhydrid und rauchender Schwefelfaure. - Birth & Co. ju Frankfurt a. D. für Franklin Soding in Libervool: Apparat jum Erwarmen bon Baffer und anderen Fluffigfeiten, welcher auch als Conbenfator ober Rübler angemenbet merben fann. U. Nagel zu Schmab. Gmund: Faffung von Binfeln mittelft Reils. - 3 Diebenbrud zu Sterkrabe: Schloß für schmiebeeiferne Schachtgestänge (Landesrechtlich patentirt.) — F. C. Glaser zu Berlin für Pliffart in Antwerpen: Berfahren, die mittelst Kalk conservirten Gier durch Behandlung mit Sauren bon bem baran baftenben Ralt zu befreien. - F. Comund Thode & Anood zu Dresten und Berlin für Comund Capron, Leon Dubi bier und Noel Bonfolle in Baris: Berfahrer, jur Erzeugung bon Drudplatten für die Buchdruchpresse nach Photographien mit Salbtonen. -Simon Friedberg ju Frantfurt a. D.: Blatteifen mit converem und gerieftem Boben. - Nagel & Raemp zu Samburg: Cylindrifche Getreides fpeider aus Gifen mit gemauerten Fundamenten und Auslaufstrichtern. - Albert Boigt zu Rappel bei Chemnig und Louis Rudolph zu Burters ichloffen, Die im Laufe bes Monats Januar bestimmt gewesene orbentliche jur herstellung von Linksmaare. (Landesrechtlich patentirt.) - F. Comund (Landw.) faß mit Rautschut-Recipienten.

Concurs-Eröffnungen.

Ueber bas Bermögen 1) bes Goldwaarenbandlers Chriftian Gottlieb Bils au Chemnik und 2) bas Debl= und Getreibe-Gefchafts-Inhabers Julius Robrah in Firma: Juliua Robrahn ebendaselbst; erster Termin: ad 1) 1. Februar, ad 2) 31. Januar. — Ueber bas Bermögen bes Raufmanns 3. erscheint, 45 % zur Ausschüttung zu bringen. Daß späterhin noch 25, bielleicht auch 30 % werden nachgezahlt werden können, nimmt man gleichfalls als unzweiselhaft an. einstweiliger Berwalter: Raufmann Sober baselbft: erfter Termin: 16. 3an. - Ueber bas Bermögen bes Saus: und Grundftud Befiters und Schneibermeifters Carl Bilbelm Beld in Mitteloderwiß; erfter Termin: 11. Februar.

Schifffabrtsliften.

Swinemunder Ginfuhrlifte. Reval: Hertha, Sahn. Orbre 1475 Tichetwert Roggen, 1600 Tichm. Hafer, 379 Faß Leinsamen. Th. Fritsch Beiß 75 Faß Glycerinlauge. Berrmann u. Theilnehmer 379 F. Leinfamen. 21. Reimer u. Co. 110 S. Anis. Theodor Fritich 500 Tichetm. Safer. R. Bergemann 1475 Tidetw. Roggen. Orbre 1600 Tichetw. Safer.

## Eisenbahnen und Telegraphen.

Berlin, 3. Jan. [Rumanifde Gifenbahn: Gefellicaft.] Rad einer beute bier! aus Butarest eingegangenen telegraphischen Depeiche bat Die russische Regierung gestern in prompter Beise a conto ihrer Berpflichtungen aus ben ruffischen Truppentransporten wiederum 3% Millionen Francs an die Rumanifde Gifenbahn-Gefellichaft abgeführt.

Berlin: Stettiner Gifenbahn-Gefellichaft.] Aus Stettin wird gefdrieben: "Die hinterpommerfchen und Die Borpommerfchen 3meigbabnen ber Berlin: Stettiner Bahn werden bom 1. b. ab Geitens ber Berlin: Stets tiner Babn:Bermaltung für Rechnung des Staates betrieben. Die Uebers gabe bes Betriebs ber ersteren an ben Staat wird bemnachst ftattfinben. Seitens ber Oftbahnberwaltung wird zu dem Zwed bier eine Betriebs: Inspection errichtet, ju beren Mitgliebern Berr Affeffor Sammer (früher bei ber Bermaltung der Sannoverichen Bahn beschäftigt) und ber feitherige Dber-Betriebsinipector Der Berlin-Stettiner Babn, Berr Baumeifter Saffe, geborte. Die Uebernahme bes Betriebs ber Borpommerichen 3meigbabn Seitens bes Staates wird boraussichtlich erit in einigen Monaten gefcheben, ba fie bon der borberigen Genehmigung ber bem Landtage bon ber Regies rung gemachten Borlage, betreffend Die gleichzeitige Uebernahme ber ber Berlin-Stettiner Babn geborigen Strede Bafemalt-Medlenburger Grenze abbangt. Db für bie Borpommerichen Bahnen bier ebenfalls eine Betriebs: Inspection errichtet wird, ift noch unbestimmt."

[Auf der im Bau begriffenen Bahnlinie Pofen-Belgard] find Die Arbeiten für die Bintermonate eingestellt morben, nachdem man mit benselben im Marz b. J. begonnen hatte. Im Laufe bes Jahres wurden zwischen Bosen und Rogasen allein ungefähr 400,000 Rbm. Erbe bewegt und bie zeitraubenoften Arbeiten an ben großen Ginschnitten bei Golencin und bei Bogbanomo foweit geforbert, bag mit Sicherheit die Bollendung bes Erbs torpers ber Babn im Juni 1878 gu erwarten ftebt. Die Runftbauten murs ben alle bis auf unbedeutende Restarbeiten bollendet und ber ausgebebntefte Bau ber gangen Babn, Die Barthabrude bei Obornit, welche im August im Mauerwert fertig war, mit eifernem Oberbau verfeben. Un letterem wird jur Zeit zwar noch gearbeitet, jedoch ist die Montage durch energisichen Arbeitsbetrieb auch an Sonntagen und bei Abend mit Betroleum Badellicht icon so weit gedieben, daß in etwa 14 Tagen ber Oberbau gang fertig ift. Die hauptarbeiten fur das Baujahr 1878 werben banach, neben Bollenbung ber Erbarbeiten, ber Ausbau ber Saltestellen und Bahnhofe und bas Berlegen bes Oberbaues fein. Bum Dberbau find Schienen und Schwellen faft bollftanbig angeliefert, in Bofen lagern 3. B. große Mengen. Es durfte fonach Die Möglichkeit nicht ausgeschloffen fein, daß die Bahn bis Schneidemubl bereits im Sabre 1878 eröffnet wirb. .

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Graf, Barth a. Comp. (28). Friedrich) in Breslan.